Me

Nº 87.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Mittwoch, ben 11. April 1832.

Angekommene Fremde bom 8. April 1832.

Herefter Ralfreuth und Hr. Doktor Julius aus Berlin, Hr. Eteuers- Einnehmer Peschel aus Kosten, Hr. Gutsbes. Rzepicki aus Gorke, Hr. Gutsbes. v. Sforzewski aus Szernipiwo, I. in No. 99 Wilde; Hr. Gutsbes. v. Lizak aus Borowo, I. in No. 251 Breslauerstraße; Frau Gutsbes. Szulewska aus Miedzysstice, Hr. Conducteur Wirner aus Wreschen, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Cansdidat Prozen und Hr. Dekon. Commiss. Busse aus Ginesen, Hr. Buchhalter Brosskat aus Mikuszwo, I. in No. 26 Wallischei; Hr. Packter Westerski aus Jobrze, I. in No. 30 Wallischei; Hr. Erbherr Rembewski aus Mieszkowo, Hr. v. Gobesti aus Lubowo, I. in No. 395 Gerberstraße; Frau v. Mycielska aus Samter, Hr. Erbherr Wonnowiski aus Geranin, Hr. Erbherr Krzyzanowski aus Clupee, Hr. Erbherr Mieczkowski aus Drchowo, Hr. Commiss. Zenic aus Eroca, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Partikulier v. Stoß aus Schrods, Hr. Dekonom Rosowski aus Dupinko, Hr. Gutsbes. Zablocki aus Legliszewo, Hr. Gutsbes. Swiniarski aus Turostowo, Frau Gutsbes. Wodpel aus Dborzysk, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Lieferant Casper aus Filchne, I. in No. 124 St. Avalbert.

Bekanntmachung. Daß die Caroline Wilhelmine geborne Schulz verzehelichte Nandecko und teren Shemann, der Bäckermeister Johann Nandecko, beis de aus Obrzycko, durch die gerichtliche Werhandlung vom 3. d. M. die Gemeinsschaft der Güter und des Erwerdes in ihrer She, nachdem die Erstere ihre Masiorennität erreicht, ausgeschlossen haben, wird zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Pofen den 14. Marg 1832.

Ronigt. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie. Iż Karolina Wilhelmina z Szulców żamężna Nandeko i iéy mąż Jan Nandeko piekarz, przez czynność sądową z dnia 3go m. b. wspolność maiątku i dorobku w ich małżeństwie, doszedłszy pierwsza swey doletności wyłączyli; podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości.

Poznań dnia 14. Marca 1832. Król, Pruski Sąd Ziemiański. Poiktal, Citation. Die von dem Tischlermeister Johann Drewis am 1. April 1805 gerichtlich ausgestellte, und in das Hypothekenduch des hieselbst auf St. Martin unter No. 82 belegenen Grundstücks, für die Christiana geborne Gehlerin geschiedene Baumann, Rubr. III. No. 4. eingetragene und bereits realisirte Obligation über 300 Athl., zu 5 pct. zinsbar, ist angeblich verloren

gegangen.

Es werden baher alle biejenigen, wels che an diefe Obligation als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige In= haber Rechte zu haben vermeinen, hiers burch vorgeladen, im Termine ben 1 0. Julius c. Bormittags 9 Uhr por bem Landgerichts = Rath Mandel in unferm Geschäftstokate in Perfon ober burch ges festich zuläßige Bevollmachtigte, wozu ihnen Die Juftig = Commiffarien Mittel= flat, Guberian und Weimann porge= fchlagen werden, ju erscheinen und ihre Unfpruche anzuzeigen und nachzuweisen, widrigenfalls fie mit ihren Anfpruchen auf bas verpfandete Grundfind praffu= birt werben, und ihnen beahalb ein ewis ges Stillschweigen auferlegt, gebachte Dbligation nebft Refognitionsfchein fur amortifirt erflart, und bie Lofchung biefer Doft von 300 Athl. im Sypothefenbuche verfügt werden wird.

Pofen ben 2. Marg 1832.

Konigt, Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Obligacya przez stolarza Jana Drewitz pod dniem 1. Kwietnia 1805. roku urzędownie zeznana i w księdze hypotecznéy domu tu na przedmieściu Sgo Marcina pod Nr. 82 sytuowanego Rubr. III. Nr. 4. dla Krystyny z Gehlerinow owdowiałey Baumann w summie 300 talarów, wraz z procentem po 5 od sta zaintabulowana i iuż zrealizowana, podług podania zagineła.

Zapozywaią się zatém ninieyszém wszyscy, którzy do téy obligacyi iakiekolwiek prawa własności, zastawu albo cessyi mieć sądzą, ażeby w ter. minie dnia 10. Lipca c. przedpoludniem o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziem. Mandel w naszym lokalu służbowym albo osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników, na których tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Ur. Mittelstaedta, Guderyana i Weymann przedstawiamy stawili się i prawa swe podali i udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z swemi realnemi pretensyami do posiadłości zastawnéy prekludowani zostaną i im w téy mierze wieczne milczenie nakazaném, a zaś rzeczona obligacya wraz zattestem hypotecznym za umo. rzoną uznana i wymazanie pomienio. néy summy 300 tal. z księgi hypoteczney rozrządzonem będzie.

Poznań, dnia 2. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bur offentli= Bekanntmachung. chen Berpachtung ber jum Rachlaffe bes verftorbenen Stadtfammerer Tittler ges horigen Papiermufle bei Murowana Godlin auf ein Jahr, bon George b. 3. bis babin 1833, haben wir einen Termin auf ben 16. April c. Bormit= tags um To Uhr vor dem Landgerichts= Rath Brudner in unferm Parteien-Bim= mer angefest, zu welchem wir Pachtlu= flige einlaben,

Die Pachtbedingungen fonnen jeber Beif in unferer Regiftratur eingefeben merben.

Pofen am 19. Marg 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Wertiffement. Bum Berkauf ber im Inomroelamer Rreife belegenen, ben Gebrudern Ciewerth gehörigen , 28,204 Mthl. 23 fgr. abgeschätzten abelichen Guter Wronowo und Rijewice, für weiche im Termin ben 26. August 1829 19,010 Rthl. geboten, fieht im Wege ber nothwendigen Subhaftation ein neuer prorogirter Bictunge=Termin auf ben 20. Juli c. bor bem herrn Landgerichte = Rath Rohler Morgens um 10 Uhr an hiefiger Gerichtoftelle an.

Die Tare fann in unserer Regiftratur eingefehen werben.

Bromberg ben 15. Marg 1832. Konigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Do publicznego wydzierzawienia papierni pod Mur. Goślina, do pozostałości niegdy Kassyera mieyskiego Tittlera należącey, na rok ieden od S. Woyciecha r. b. do S. Woyciecha r. przyszłego, wyznaczyliśmy termin na dzień 16. Kwietnia r. b. przed południem o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brückner w naszym Zamku sądowym, na który ochotę maiących dzierzawienia ninieyszém wzywamy.

Warunki dzierzawy mogą być każdego czasu w naszéy Registraturze przeyrzane.

Poznań, d. 19. Marca 1832.

Obwieszczenie. Do przedaży dobr szlacheckich Wronowai Kijewice w powiecie Inowrocławsk. położonych braci Siewerth należących, na 28,204 tal. 23. sgr. ocenionych, za które w terminie dnia 26. Sierpnia 1829. reku 19,010 tal. podano, wyznaczony w drodze konieczney subhastacyi termin powtórny licytacyiny na dzień 20. Lipca a. cr. zrana o godzinie 10. przed Ur. Koehler Sędzią Ziemiańskim w naszym lokalu służbowym.

Taxa może być przeyrzana każdego czasu w naszéy Registraturze.

Bydgoszcz, dnia 15, Marca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Proklama. Zum Berkaufe abgepfandeter Mobilien, worunter auch mehrere Galanterie Baaren, steht ein Termin auf den 14. Mai 1832 Bormittags 8 Uhr vor dem Herrn Auskultator Meyer im Landgerichts-Lokale an.

Bromberg ben 12. Mar; 1832.

Ronigl. Preug. Land Gericht.

Subhastationspatent. Das im Chodziesener Kreise belegene, ber Wittwe huth zugehörige Freigut Gonne nebst Zubehör, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 1361 Athl. 1 fgr. 8 pf. abgeschäft worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers offentlich an den Meistebietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 4. Mårz 1832, ben 9. April 1832, und der peremtorische Termin auf ben 22. Mai 1832,

Bormittags 9 Uhr por dem Landgerichts-Rath Wegener im Landgerichts-Gebande angesetzt. Besitzschigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht befannt gemacht, daß das Grundsiuck dem Meists bietenden zugeschlagen werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Tare fann in unserer Registratur eingeseben werben.

Schneidemubl ben 5. Januar 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Do sprzedaży zaiętych ruchomości, pomiędzy któremi znaydują się także rozmaite towary galanteryine, wyznaczony iest w naszym lokalu termin na dzień 14. Maia 1832. zrana o godzinie 8. przed Auskultatorem Ur. Meyer. Bydgoszcz, dnia 12. Marca 1832.

Bydgoszcz, dnia 12. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Osiadłość wolna Goenne w Powiecie Chodzieskim położona, wdowie Huth należąca, wrazz przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 1361 Tal. I sgr. 8 fen. iest oceniona, na żądanie Wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma, który m końcem termina licytacyjne na

dzień 4go Marca 1832., dzień 9go Kwietnia termin zaś peremtoryczny na

dzień 22go Maja 1832., zrana o godzinie 9 przed Konsyliarzem Sądu naszego W. Wegener wlokalu sądowym wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcéy daiącemu przybitą zostanie, jeżeli prawne powody niebędą wymagać wyjątku.

Taxa w Registraturze naszéy

przeyrzaną bydź może,

w Pile dnia 5. Stycznia 1832. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Alle biejenigen, welche an die Kaffen nachstehender Truppentheile und Militair-Jastitute des 5. Armee-Corps, und zwar:

1) bes 3. Bataillons 19. Landwehr= Regiments, beffen Estadron und Artillerie-Compagnie hier;

2) ber Garnison= und Magazin=Ver= waltung des Magistrats hierselbst, des hier besonders stationirt gewe= senen Magazin=Depots, des hiesi= gen Garnison=Lazareths, des auf= gelbsten 2. Aufgebots des 3. Ba= taillons 19. Landwehr=Regiments, des aufgelbsten leichten Feldlaza= teths No. 1, sammtlich hierselbst;

3) der Garnison= und Magazin = Verswaltung bes Magistrats in Ostros wo, und des dort stationirt gewessenen Magazin=Depots, so wie des dortigen Garnison-Lazareths;

4) ber Garnison= und Magazin=Ber= waltung bes Magistrats in Rozmin, bes bort besonbers stationirt gewe= senen Magazin=Depots und bes da= figen Garnison=Lazareths;

5) der Garnison: und Magazin : Verzwaltung des Magistrats in Iduny imd des dortigen Garnison : Laza : reths;

6) ber Cantonnements , Lazarethe zu Kobnlin, Pogrzybowo, Kretfowo, Schilbberg und Clawoszewo;

7) ber Garnifon-Berwaltung bes Mas

Obwieszczenie. Niewiadomi wierzyciele kass następnie wymienionych oddziałów i instytutów woyskowych 5 korpusu armii

- 3go batalionu 19. pułku obrony kraiowéy, szwadronu tegoż i kompanii artylleryi tu w mieyscu;
- 2) zarządu garnizonowego i magazynowego Magistratu tuteyszego, składu magazynowego, tu
  osobno na stancyi byłego, lazaretu garnizonowego, rozwiązanego 2go powołania 3. batalionu
  19. pułku landwery, rozwiązanego letkiego lazaretu woyskowego Nr. 1. tutay byłego;

 zarządu garnizonowego i magazynowego Magistratu w Ostrowie i składu magazynowego tam na stancyi byłego i tamteyszego lazaretu garnizonowego;

4) zarządu garnizonowego i magazynowego Magistratu w Koźminie, składu magazynowego tam osobno na stancyi byłego i lazaretu garnizonowego;

5) zarządu garnizonowego i magazynowego Magistratu w Zdunach i tamteyszego lazaretu gare nizonowego;

6) lazaretów kantonowych w Kobylinie, Pogrzybowie, Kretkowie, Ostrzeszowie i Sławoszewie;

7) zarządu magazynowego Magi.

giffrate ju Rempen und bes bortis gen Cantonnemente-Lazarethe;

8) der Magazin = Berwaltung in Neu= fadt a. d. W. und der Magazin= Berwaltung in Dobrzyce;

aus dem Etate-Jahr vom 1. Januar bis ult. December 1831 Ansprüche zu haben vermeinen, werden hierdurch vorgeladen, solche in dem auf den 21. Juli c. vor dem Landgerichts-Rath Hennig ansberaumten Termine in unserm Gerichts-Lofal personlich oder durch einen Vevollsmächtigten anzumelden. Die, welche nicht erscheinen, werden mit ihren Ansprüchen präklubirt und an die Person dessen, mit dem sie kontrahirt haben, verwiesen werden.

Rrotoschin den 15. Marg 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhaftationspatent. Zum bffentlichen Berkauf ber, bem Mauermei=
fter Johann Ceorge Braner gehörigen,
hier in Gnesen belegenen Grundstücke,
im Wege ber nothwendigen Subhaftation,
namlich:

1) bes unter No. 56 hiefelbst in ber Bromberger Strafe belegenen, welches auf 1585 Athl. 24 fgr. 5 pf. gerichtlich abgeschalt,

2) des Erbzinsgrundstücks in der Borftadt Woytostwo No. 62 hieselbst, welches auf 450 Athl. 5 sgr. 6 pf. gewürdigt ift,

haben wir einen Termin auf ben I fen Juni c. vor bem herrn Landgerichtes Rath Jekel hieselbst anberaumt, wozu

stratu i lazaretu kantonowego w Kempnie;

8) zarządu magazynowego w Nowém mieście nad Wartą i zarządu magazynowego w Dobrzycy; zapozywaią się ninieyszém publicznie, aby się końcem zameldowania pretensyy swych z roku etatowego od 1. Stycznia aż do ostatniego Grudnia 1831. w terminie na dzień 21. Lipca r. b. przed Deputowanym Ur. Hennig Sędzią w naszéy sali sessyinéy stawili, inaczéy bowiem z pretensyami swemi wykluczeni i do osoby tego, z którym kontraktowali, odesłanemi zostaną.

Krotoszyn, dnia 15. Marca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiańskie

Patent subhastacyiny. Do publicznéy sprzedaży nieruchomości w Gnieźnie położonych, Jana Jeżego Brauer własnych, w drodze koniecznéy subhastacyi, iako to:

1) nieruchomości pod Nr. 56. przy ulicy Bydgoskiey położoney, na 1585 Tal. 24 sgr. 5 fen. oszacowaney,

2) nieruchomości dziedziczno-czynszowéy pod Nr. 62. na Woytostwie położonéy, na 450 Tal. 5 sgr. 6 fen. oszacowanéy,

wyznaczyliśmy termin na dzień 1. Czerwca r. b. przed Wnym Sędzią Jekel tu w mieyscu, na który Raufinstige borgelaben werben. Die Zaren tonnen in unserer Registratur eins gesehen werben,

Gnefen den 27. Februar 1832. Ronig!. Preuf. Landgericht.

Subhastationsparent. Die im Roftenschen Rreise', in dem Dorfe Spit; fowfe unter Dto. 15 belegene und ben Wilhelm Rottengatterschen Erben geho= rige Acernahrung, welche nach ber ge= richtlichen Zare, welche eingesehen wer= ben fann, auf 277 Mthl. gewurdigt worden ift, foll zufolge Auftrages bes Ronigl. Landgerichts ju Fraustadt, im Wege der nothwendigen Gubhaftation bffentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden, und ber Bietunge=Termin ift auf ben 19. Juni c. fruh um 8 Uhr in unferm Gerichtslofale angefett, welther Termin befigfahigen Raufern hier= burch befannt gemacht wird.

Roffen den 3. April 1832.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Publikandım. Das zu Gratz unter No. 423 belegene Wohnhaus, auf 240 Athl. gerichtlich abgeschätzt, soll in termino den 7. Juni c. in loco Gratz meistbietend verkauft werden, wozu Kaufer vorgeladen werden.

Die Tare und die Bebingungen kons nen in unserer Registratur eingesehen werden.

Buf ben 9. Februar 1832. Konigl. Preuß. Friedensgericht. chęć maiących nabycia zapozywamy. Taxa zaś w naszey Registraturze przeyrzaną bydź może.

Gniezno, dnia 27. Lutego 1832. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Gospodarstwo w powiecie Kościańskim we wsi Spitkowku pod liczbą 15 położone i sukcessorom Wilhelma Rottengatter należące, które według sądowey taxy, która u nas przeyrzaną być może, na 277 tal. otaxowane zostało, ma być w zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, drogą konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daigcemu sprzedane. Tym końcem wyznaczony został termin licyta. cyiny na dzień 19. Czerwca r. b. o godzinie 8. zrana w lokalu urzędowania naszego, o którym się zdolność kupienia posiadaiących, ninieyszem uwiadomiaia.

Kościan, dnia 3. Kwietnia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Publicandum. Dom w Grodzisku pod Nr. 243. położony, na 240 Tal. sądownie otaxowany, ma w terminie dnia 7. Czerwca r. b. na mieyscu w Grodzisku naywięcey daiącemu bydź sprzedany, do czego kupców zapozywamy.

Taxa i warunki mogą w naszéy Registraturze bydź przeyrzane.

Buk, dnia 9. Lutego 1832.

Król, Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Im Auftrage bes hiesigen Königl. Friedensgerichts werde ich mehrere, im Wege der Exekution abgepkandete Gegenstände, bestehend in zwei Kleiderspinden, einem Schreibepulte, verschiedenen Tischen, drei großen Spiegeln, wovon 2 in Nahagoni-Rahmen eingefaßt, einem Sopha, einer Commode und einer Stuß-Uhr, in termino den 10. Mai c. Morgens 8 Uhr in dem Gerichts-Lokal öffentlich an den Meistbiekenden gegen gleich baare Bezahlung verkaufen, wozu ich Kaussiebhaber hiermit einlade.

Schwerin ben 5. April 1832.

Reinberger, Friedensgerichte Aftuarius.

Der fo eben hier angekommene Portrait = Maler Theophil Bakowski, welscher die Ehre hat, von verschiedenen Herrschaften dieser Provinz gekannt zu sewn, bietet seine Dienste in diesem Fache allen denzenigen, welche während seines kurzen Aufenthalts in hiesiger Stadt davon Gebrauch zu machen wunschten. Sein logis ift im Gasthof zur goldenen Augel, Gerberstraße No. 2.

Lokale Deranderung. Die Verlegung meiner Buchhandlung von No. 90 nach No. 63 am alten Markt, dem Herrn Conditor Bassalli gegenüber, besehre ich mich, hiermit ergebenst anzuzeigen. Posen den 9. Oktober 1832.

C. G. Mittler.